## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

2. Juli 1866.

Lipca 1866.

(1137)© dift.

Mro. 6308. Dom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird hiermit jur allgemeinen Renntniß gebracht, das über Ersuchschreiben bes f. f. Lantesgerichtes in Lemberg vom 16. September 1865 3. 45776 gur Bereinbringung ber gu Gunften ber galig. fand. Rreditanftalt im Lastenstande der Güter Bereznica wyzna intabulirte Summe von 4073 fl. 58 fr. R. Mt. oder 4277 fl. 66 1/2 fr. öst. W., dann der 4perzentigen Zinsen vom 1. Jänner 1863, so wie der von den ein= gelnen fälligen Raten, in gleichmäßigen halbjährigen Raten pr. 125 fl. R. M. oder 131 fl. 25 fr. oft. B. vom 1. Janner 1863 ausstandigen Berzugeginfen, jede einzelne Rate vom Berfallstage bis jur wirklichen Bezahlung mit 4% gerechnet, bann ber zugesprochenen Erefu-zionstoften im Betrage pr. 22 fl. 88 fr. oft. B. und ber gegenwar-tigen Exekuzionstoften im Betrage von 30 fl. 15 fr. oft. B. die neuerliche öffentliche Feilbiethung ber, ber Spothet unterliegenden, im Sanoker Rreife gelegenen, bem Sigmund Kaczkowski gehörigen Güter Bereznica wyana mit einen einzigen Termine bes 20. August 1866, 9 Uhr Bormittags ausgeschrieben wird, an welchem Termine Diese Guter unter nachstehenden die Lizitazion erleichternden Bedingungen merden veraußert merben:

I. Ale Auerufspreis wird ber bei Ertheilung des Darlebens ermittelte Werth von 20.153 fl. 5 fr. R. M. oder 21.160 fl. 732/4 fr. bit. D. angenommen. - Collte an Diesem Termine feiner der Raufluftigen diefen Preis anbiethen, fo werden diefelben auch unter dem obangegebenen Preife, jedoch um einen folchen Preis bintangegeben, ber zur vollständigen Dedung ber von der galig, ftand. Rreditsanftalt mittelft Auszuges aus tem Sauptbuche am Tage der Feilbiethung ju

erweisenden Forderung nothwendig fein wird.

II. Diefe Guter werden in Paufch und Bogen mit Ausschluß ber Entschädigung für aufgehobene unterthänige Leistungen veräußert, welche Urbarialentschadigung den gegenwärtigen Eigenthümern diefer Guter mit Borbehalt ber Rechte ber auf diefen Gutern intabulirten

Gläubiger verbleibt.

III. Jeter Kauflustige hat 5% des Ausrufspreises im Betrage von 1058 fl. oft. W. im Baaren, in Bucheln der galig. Sparfaffe, in Pfandbriefen ber galig. frand. Krediteanstalt ober in galig. Grundentlastungs = Obligazionen sammt entsprechenden Rupons nach dem in ber letten Lemberger Beitung notirten Tagesturfe gerechnet, niemals jedoch über ben Mominalwerth als Babium gu Sanden ber Ligitazionskommission zu erlegen, welches im Baaren erlegte Badium bem Meiftbiether in ben Raufpreis eingerechnet, den Deitbiethern aber fogleich nach Schluß ber Lizitation zurückgestellt werden wird.

Wovon die Streittheile, und zwar der in Paris wohnhafte Sigismund Kaczkowski ju Sanden des Ruratore Dr. Reger, fernere die bem Wohnorte nach bekannten Glaubiger zu eigenen Sanden, da= gegen biejenigen Gläubiger und Partheien, denen diefer Ligitagions= bescheib entweder gar nicht ober nicht zur rechten Beit zugestellt merden konnte, so wie diejenigen Glaubiger, die nach der Ausfolgung des Tabularertraktes, nämlich dem 4. Mai 1865 an die Gewähr gelangen follten, ju Sanden des Rurators Grn. Abv. Dr. Reger mit Substituirung bes Brn. Adv. Dr. Mochnacki verftandigt werden.

Alus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 2. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6308. Z c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, że w skutek rekwizycyi c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 16. września 1865 do l. 45776 celem zaspokojenia sumy 4073 zł. 58 kr. m. k. czyli 4277 zł.  $66^{1}/_{2}$  kr. w. a. Da rzecz galic, stanow. Towarzystwa kredytowego w stanie biernym dóbr Bereznica wyżna zahypotekowanej dalej prowizyi 4 pet. od 1. stycznia 1863 liczyć się mającej, tudzież prowizyi zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat w półrocznych równych ratach 125 złr. mon, konw. czyli 131 zł. 25 kr. w. a. od dnia 1go stycznia 1863 zalegających, za każdą pojedyńczą zapadłą ratę od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4pct. liczyć się mającej, nakoniec koztów egzekucji w ilości 22 zł. 38 kr. wal, a. już przyznanych i dalszych kosztów egzekucyi 30 zł. 15 kr. niniejszem przyznanych, rozpisuje się nowa licytacya dóbr Bereznica wyżna hypotece podlegających, w obwodzie Sanockim położonych, pana Zygmunta Kaczkowskiego własnych, w jednym terminie na dzień 20. sierpnia 1866 o 9tej godzinie przed południem, na którym te dobra pod następującemi warunkami licytacyę ułatwiającemi w tym sądzie sprzedane

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pożyczki przyjeta w sumie 20153 złr. 5 kr. m. k. czyli 21160 zł. 733/4 kr. w. a. Jezeli w tym terminie nikt te cene ofiarować nie bedzie, dobra niżej ceny powyższej, jednak tylko za taką cenę sprzedane bedą, jaka na zupełne zaspokojenie wierzytelności galic.

towarzystwa kredytowego potrzebną będzie, co dyrekcya w dniu licytacyi wykazem z księgi głównej udowodni.

2. Dobra te sprzedają się ryczaltem i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, które to prawo przeto pozostanie własnością terazniejszych właścicieli dóbr z zastrzeżeniem praw wierzycieli na tych dobrach intabalowanych.

3. Każdy chęć kupienia mający winien jest, 5pct. ceny wywołania, t. j sumę 1058 zł. a. w. w gotowiżnie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stanowego Towarzystwa kredytowego lub w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kaponami odpowiednemi podług kursu w ostatniej Gazecie lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, które to wadyum w gotowiźnie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknieciu licytacyi zwrócone zo-

O czem zawiadamia się obie strony, a to: p. Zygmunta Kaczkowskiego w Paryżu mieszkającego do rak kuratora p. adwokata krajowego Dra. Regera, dalej wszystkich wierzycieli z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, wszystkich zaś wierzycieli i strony, którymby uchwała niniejsza licytacyę rozpisująca albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczona nie została, i tych, którzyby po dniu wydania wyciągu hypotecznego, t. j. po 4. maja 1865 do tabuli krajowej weszli, do rak kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera postanowionego i przez edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 2. maja 1866.

(1139)Kundmachung.

Mr. 5853. Mit 16. Juli 1866 tritt im Markte Willamowice tei Kenty eine f. f. Postexpebizion ins Leben. Dieselbe hat fich mit dem Briefpostdienste und der postämtlichen Behandlung von Geld und sonstigen Werthsendungen bis jum Ginzelngewichte von 10 Pfund gu befassen und mittelft 2 mal täglichen Bothenfahrten zum und vont Bahnhofe Jawisowice mit nachstehender Kursordnung mit beiden fowohl in der Richtung von Wien nach Krakau als von Krakau nach Wien furfirenden Gifenbahnpostzugen in Berbindung zu fteben:

I. Rurs. Am Bahnhofe Jawisowice Von Willamowice taglich täglich um 7 Uhr Früh. um 6 Uhr 30 Min. Früh. Anschluß an den Abendzug Wien-Krakau und den Frühzug

Krakau - Wien. Von Jawisowice täglich um 9 Uhr 34 Minuten Früh. um 10 Uhr 4 Min. Vormittag. (Geht ab vom Bahnhofe nach Gin= treffen des Abendjugs von Wien

und Frühzugs aus Krakau.) II. Rurs.

Won Willamowice täglich um 4 Uhr 30 M. Rachm. (Anschluß an den Frühzug von Wien nach Krakau und Abendzug Krakau-

In Jawisowice (Bahnhof täglich um 5 Uhr Nachmittag.

In Willamowice täglich

In Willamowice Bon Jawisowice täglich um 6 Uhr 5 M. Abende. täglich um 6 Uhr 35 M. Abende. (Geht ab vom Bahnhofe nach Gintreffen des Frühzugs von Wien u. des Abendjuges von Krakau.

Die Entfernung zwischen Willamowice und Bahnhof Jawisowice beträgt 5/8 Meilen.

Bon der f. f. galig. Poft=Direkzion. Lemberg, den 25. Juni 1866.

Ogloszenie.

Nro. 845. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Gródku ogłasza niniejszem, ze dnia 2. i 30. sierpnia i 27. września 1866, kazda raza o godzinie 10tej przed południem odbędzie się w tutejszym c. k. sądzie przymusowa licytacya realności rustykalnej w Zuszycach pod Nrem. kons. 39 położonej, do masy po Jurku Kowalow należącej, ciała tabularnego niestanowiącej, na zaspokojenie sumy wexlowej 24 zł. w. a. z p. na rzecz Heny Scharfowej-Cene wywołania stanowi cena szacunkowa 76 zł. w. a., wadium ma być w ilości 10 zł. w. a. złożone. Przy dwóch pierwszych terminach sprzedaż tylko powyżej lub za cene szacunkowa, przy trzecim terminie i ponizej tejże nastapi. Protokół przymusowego zajęcia i ocenienia tej realności, tudzież warunki licytacyjne mogą być w sądzie tutejszym przejrzane.

Gródek, dnia 10. maja 1866.

(1143) © b i f t. (

Dr. 1823. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte mirb biemit fundgemacht, daß in Rolge Ersuchschreibens bes Lemberger f. f. Lanbesgerichtes vom 11. Februar 1866 3. 4829 jur Bereinbringung ber Forberungen der galigisch = ftandifden Rreditanftalt im Betrage von 4990 fl. 6 fr. RM. ober 5239 fl. 601/2 fr. öfterr. Bahr. fammt 4%, vom 1ten Sanner 1864 gu berechnenden Bergugszinfen und 10087 fl. 74 fr. in öfterr. Bahr. fammt 4% vom Iten Juli 1864 laufenden Berzugszinsen fammt ben von jedem einzelnen, feit bem Iten Sanner und Iten Juli 1864 rudftandigen Rudjahlungeraten, und zwar von jeber einzelnen fälligen Rate vom Tage beren Fälligfeit bis jum Tage ber mirklichen Bahlung, gebührenden 4% Berzugszinsen, endlich ber im Betrage von 20 fl. 20 fr. oft. D. zuerkannten Gerichtstoften bie öffentliche exekutive Feilbiethung ber gegenwärtig ber Fr. Henriette de Styszewska Grafin Russocka und der Fr. Elisabeth Styszewska gehörigen, im Brzeganer Rreife liegenden Guter Swistelniki gorne in drei Terminen, b. i. am 6. August 1866, am 3. September 1866 und am 25. September 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags wird abgehalten werden.

Diese genannten Güter werden in Pausch und Bogen und mit Ausschluß des Rechtes zur Entschädigung für die aufgehosbenen Urbarialeinkünfte, und zwar in den zwei ersten Terminen nur um oder über den Ausrufspreis von 52423 fl. 29½ fr. österr. Währ., welcher anläßlich der obigen aufgenommenen Darlchen von Seite der galiz. ftänd. Kreditanstalt als Werth tieser Güter angenommen wurde, hintangegeben werden, und seder Kaussussisse ist verpflichstet, den 10ten Theil des Ausrufspreises, d. i. den Betrag von 5242 fl. 30 fr. öst. W. als Badium im Baaren, oder in Bücheln der galiz. Sparkasse, in Pfandbriesen der galiz. ständ. Kreditanstalt oder Grundentlastungs = Obligazionen sammt den entsprechenden Kupons, welche Werthpapiere nach dem Kurswerthe der letzen Lemberger Zeitung bestechnet, sedoch nie über den Nominalwerth derselben angenommen wers

ben, zu Sanden der Ligitazionskommiffion zu erlegen.

Falls diese genannten Güter bei den obigen zwei ersten Terminen um den Ausrufspreis nicht veräußert werden konnten, so werden solche bei dem dritten Termine auch unter dem Ausrufspreise, jedoch nur um so einen Betrag verkauft werden, welcher zur Befriedigung der obigen Forderungen der galiz. ständ. Kreditanstalt sammt allen Rebengebühren hinreichen würde.

Wegen Einsicht des Landtafelauszuges, so wie der Lizitazions= bedingungen ihrem vollen Inhalte nach, ferner wegen Einsicht des Erträgnifausweises der Güter Swistelniki görne werden die Kauflustigen an die h. g. Registratur, dagegen rücksichtlich der Steuern und anderen Giebigkeiten an das k. k. Steueramt in Bursztyn gewiesen.

Endlich werden alle jene Sypothekarglaubiger, welche nach dem Ausstellungstage des Landtafelauszuges betreffend die Güter Swistelniki gorne, das ist nach dem 30. November 1865 in die Landtafel geslangen sollten, oder denen die gegenwärtige Verständigung aus was immer für einem Grunde entweder gar nicht, oder nicht zeitlich genug zugestellt werden könnte, durch den deuselben in der Person des Hrn. Abvokaten Dr. Wesolowski mit Substitutrung des Hrn. Advokaten Dr. Starzewski bestellten Kurator hiemit verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 13. Juni 1866.

### Edykt.

Nro. 1823. Ces. król. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że w skutek odczwy c. k. sądu krajowego Iwowskiego z dnia 10. lutego 1866 I. 4829 na prośbę gal. Towarzystwa kredytowego celem zaspokojenia wierzytelności tegoz, a to na zaspokojenie kapitałów w sumie 4990 złr. m. k. czyli 5239 zł.  $60^{1}/_{2}$  c. w. a. wraz z prowizya  $^{4}/_{100}$  od 1go stycznia 1864 liczyć sie majaca, tudzież w sumie 10.087 zł. 74 c. w. a. wraz z prowizya 4/100 od 1. lipca 1864 liczyć się mająca, tudzież z prowizya zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat od dnia 1. stycznia i 1. lipca 1864 zalegających, za kazda pojedyńcza zapadła rate — od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4/100 liczyć się mającą, nakoniec kosztów w ilości 20 zł. 20 c. w. a. przyznanych, odbędzie się publiczna exekucyjna sprzedaż dóbr Świstelniki gorne, w obwodzie Brzeżańskim położonych, a obecnie p. Henryce ze Słyszewskich hr. Rusockiej i p. Elżbiecie Słyszewskiej własnych, w trzech terminach, to jest na dniu 6. Sierpnia 1866, na doiu 3. września i doiu 25. września 1866, każda raza o godzinie 10tej przed poładniem w tatejszym c. k. sądzie obwo-

Powyższe dobra Świstelniki górne sprzedają się ryczałtowo z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, a to w dwóch pierwszych terminach tylko za lub wyżej ceny wywołania w kwocie 52.423 zł. 29½ c. w. a., która przy udzieleniu powyższej pożyczki ze strony gal. Towarzystwa kredy-

towego jako wartość tychze dóbr przyjęta została.

Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest dziesiątą część ceny wywołania, to jest 5242 zł. 30 c. w. a. jako wadium w gotówce, w książeczkach gal. kasy oszczędności, w listach gal. Towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych galic. wraz z odpowiedniemi kuponami podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nomiualną takowych liczyć się mających do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Gdyby powyższe dobra przy pierwszych dwóch terminach przynajmniej za cenę wywołania sprzedane nie były, w trzecim

terminie niżej ceny wywołania, jednak w każdym razie za taką tylko cenę sprzedane będą, któraby na zaspokojenie powyższej wierzytelności gal. stan. Towarzystwa kredytowego, wraz z nalezytościami podrzędnemi wystarczyła. Wyciąg tabularny dóbr Świstelniki górne, niemniej też warunki licytacyi w całej swej osnowie, jako też dochodów wspomnianych dóbr, mogą być w tutejszej registraturze przejrzanemi, co zaś do podatków i innych należytości, odsyła się chęć kupienia mających do c. k. urzedu podatkowego w Bursztynie.

Nakoniec ustanawia się dla wszystkich tych wierzycieli, którzyby dopiero po dniu wystawienia wyciągu tabularnego, to jest po 30. listopadzie 1865 do tabuli krajowej weszli, lub którymby z jakiego kolwiek bądź powodu niniejsza uchwała albo wcale albo nie dość zawczasu doręczoną być nie mogła, kuratora w csobie p. adw. Dra. Wesołowskiego z zastępstwem p. adw. Dra. Starzewskiego.

Z rady c. k. sądu obwedowego.

Złoczów, dnia 13. czerwca 1866.

 $\mathbb{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbb{E} \quad \mathbf{t} \tag{1}$ 

Nro. 1692. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Mikulińcach na zaspokojenie proszącej powódki Maryi Jaremczuk wyrokiem karnym c. k. sądu obwodowego Tarnopolskiego z dnia 6go czerwca 1864 l. 9179 przyznanego wynagrodzenia szkody w sumie 34 Złotych Reńskich w. a., tudzież kosztów egzekucyi już poprzedniczo w ilości 3 zł. 96 c. i 3 zł. 8 c., równia jak teraz w kwocie umiarkowanej 11 zł. 6 c. w. a. przyznanych, po uskutecznionych pierwszych dwóch stopniach trzeci stopień czekucyi, t. j. przymusowa przedaż w drodze licytacyi gospodarstwa wiejskiego pod l. subr. 34 w Nastasowie położonego, własnością w sprawie upadłego pozwanego Tadeusza Onyśkow będącego dozwala się, którato licytacya tutaj w Mikulińcach w trzech następujących terminach do doia 2. sierpnia, 16. sierpnia i 30. sierpnia 1866 r. zawsze o godzinie 9tej przed południem w sądzie tutejszym przedsięwziąść się mająca pod następującemi warunkami, niniejszem się rozpisuje, a to:

rozpisuje, a to:
1. Całe to gospodarstwo wiejskie, składające się z chałupy nowej jeszcze bez numeru, tudzież z parcel roli pod l. top. 1099, 1232, 1792, 2653 i 2755 w Nastasowie położonych, razem 8 morgów i 12 sążni kwadr. zawierających, przedaje się razem bez

podziału.

2. Za cenę wywołania przyjmuje się cena szacunkowa 320 zł. 90 c. w. a.

3. Gospodarstwo to w powyższych trzech terminach przedaje się najwięcej ofiarującemu tylko wyżej lub przynajmniej za cenę wywołania, a w razie gdyby cena ta uzyskaną być nie mogła, dla ułożenia ulatwiających warunków czwarty termin na dzień 13go września 1866 godzinę 9tą przed południem się wyznacza.

4. Kazdy cheć kupienia mający winien przed licytacyą złożyć wadium w kwocie 32 zł. 9 c. w. a., które najwiecej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanem, innym zaś licytantom po ukoń-

ezeniu licytacyi do rak własnych zwróconem zostanie.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt detaxacyi i protokół opisania realności dla uzyskania prawa zastawu mogą być w sądzie przejrzane.

Względem ciążących na tej realności podatków i innych cieżarów odseła się kupujących do c. k. urzędu podatkowego w Mikulińcach.

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Mikulińce, dnia 15. maja 1866.

[1142] E d y k t. (1)

Nr. 18884. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia tymże edyktem Ignacyę z Koziebrodzkich Krukowieckę, Florentynę hr. Koziebrodzkę. Sabinę z hrab. Karnickich hr. Morsztyn i wierzycieli Antoniego Broniewskiego, iż przeciw nim Karolina z Broniewskich Gorajska pozew o wykreślenie ze stanu czynuego dóbr Kawczykata, Strychanicc i cześci Tejsarowa, zastrzeżeń własności tych dóbr ograniczających i intabulacyę pozywającej, za właścicielkę tych dóbr bez ograniczenia na dniu 11. kwietnia 1866 do l. 18884 podała, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 350 lipca 1866 o godzinie 10. rano wyznaczony został.

Ody miejsce pobytu przypozwanych, a co do wierzycieli Autoniego Broniewskiego także ich nazwiska nie sa wiadome, przeto ustanawia się onymże na ich koszt i ich niebezpieczeństwo pana adwokata Dra. Krattera za karatora, a p. adwokata Dra. Sermaka

jego zastępcą.

Oraz wzywa się tychże przypozwanych, aby na terminie wyznaczonym albo osobiście staneli, albo też ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony udzielili lub też sobie innego obrońce wybrali i sądowi wymienili, inaczej skutki z zaniedbania tego wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego. We Lwowie dnia 12. czerwca 1866.

(1136) Kundmachung.

Nro. 7372. Beim f. f. Kreiss als Handelsgerichte zu Tarnopol wurde am heutigen die Firma "Moses Dawid Korn" für Holzs handel in Zaleszczyki, Firmainbaber Moses Dawid Korn im Handelssregister für Einzelnstrmen eingetragen.

Tarnopol, am 20. Juni 1866.

Kundmachung. (1132)

Mro. 32689. Für das aus Rugland und Polen eintretende Hornvieh wird die Kontumazdauer von 10 Tagen vom 1. Juli 1. J. angefangen, in den Kontumaganstalten Kozaczówka, Husiatyn, Pod-

wołoszczyska, Brody und Belzec festgefest.

Die bestehenden Borschriften hinfichtlich ter Beschau des hornviehes auf dem Triebe und auf ben Martten werden babin verscharft, doß jedes Hornviehstück, das nicht mit einem vorgeschriebenen Bieb paffe gedect ift, und jedes Biebstud, das auf dem Triebe nicht taglich beschaut worden ist, angehalten, und einer 10tägigen Kontumagirung unterzogen werden wird.

1. Bolltommen trodene Rindehaute, Sornfpigen, trodene Anoden, gefalgene und trodene Rindedarme, gefdmolgener Talg in Gefagen, Rubhagre und Schweinsborften, Schafwolle in Gaden, find frei und

ohne eine Deginfekzion einzuleiten, in Sandel zuzulaffen.

Collten trodene Saute mit frifden gemengt jum Ginlag über Die Grenze vorkommen, so ist die ganze Waarenparthie zurückzuweisen.

2. Sange Borner fo wie Rlauen find mit fonzentrirten Chlor-

talk oder Rochfalzlösung zu behandeln.

3. Geschmolzener Talg in Wannen ift in der Art zu desinftziren, daß die Emballage äußerlich mit konzentrirten Chlorkalk oder Rochfalglösung gewaschen wird.

Bei ber Einfuhr biefer Rohprodukte ift mittelft eines Zertifikats nachzumeisen, daß fic nicht aus verseuchten Gegenden oder Ortschaften

4. Frische Knochen, frische Sante und Darme, rober Talg, rohes Fleisch, robe Schafhaute find in den Sandel nicht zugelaffen.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 24. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 32689. Dla bydła nadchodzącego z Rosyi i z Królestwa Polskiego naznacza się zacząwszy od pierwszego lipca r. b. dziesięciodniowy termin kontumacyi w zakładach kontumacyjnych w Kozaczówce, Husiatynie, Podwołoszczyskach, Brodach i Bełzcu.

Przepisy istnicjące co do rewizyi bydła rogatego w przepędzie i na targowicach obostrza się o tyle, iż każda sztuka bydła rogatego, niepokryta przepisanym paszportem bydlęcym, i każda sztuka bydła, której w przepędzie codziennie nie rewidowano, ma

być przytrzymana i wzięta pod 10dniową kontumacyę.

1. Całkiem suche skóry wołowe, rogi, suche kości, solone i suche kiszki wołowe, topiony łój w beczkach, sierć krowia i szczecina z nierogacizny, tudzież wełna owcza w worach, mają być przypuszczane w handlu swobodnie i bez wszelkiego przewie-

Jeżliby suche skóry pomieszane ze świeżemi nadeszły na granice dla przepuszczenia, ma być cała partya towaru na powrót odprawiona.

2. Cale rogi, jako też racice mają być oczyszczane gęstym

chlorkiem wapna lub rozpuszczoną solą kuchenną.

3. Topiony tój w wańtuchach ma być w taki sposób odpowietrzany, żeby wańtuchy obmywano zewnętrznie gęstym chlorkiem wapna lub roztworem soli kuchennej.

Przy wprowadzaniu tych surowych produktów potrzeba udowodnić certyfikatem, że nie pochodzą one z okolic dotkniętych

Świeże kości, świeże skóry i kiszki, surowy łój, surowe mięse, surowe skórki owcze nie mają być przypuszczane w handlu. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. czerwca 1866.

Mro. 6084. Für die Dauer der gegenwärtigen Berhaltniffe wird die bisher wochentlich viermalige Mallepost zwischen Tarnow und Kaschan vom 29. Juni angefangen bis auf Beiteres taglich verfehren.

Won der k. f. galizischen Postdirekzion. Lemberg, am 29. Juni 1866.

Edift.

Dr. 4968. Bom f. f. Rreisgerichte zu Tarnopol wird biemit bekannt gemacht, daß zur Bereinbringung ber von Jacob Flieg wider bie liegende Maffe des Wolf Hirschhorn erstegten Bechselsumme von 78 fl. RM. oter 81 fl. 90 fr. oft. W. sammt 6% Berzugszinsen vom 16ten April 1855 und Gerichts- und Exefuzionsfoften per 5 fl. 561/2 fr., 2 fl. 621/2 fr., 6 fl. 821/2 fr., 5 fl. 2 fr. und 31 fl. 36 fr. oft. Wahr. über Ansuchen bes f. f. Lemberger Landesgerichtes dato. 21. Mart 1866 Bahl 7749 die exekutive öffentliche Feilbiethung ber zur liegenden Rachlasmasse nach Wolf Hirschhorn gehörigen Realitätshälfte sub Nr. 1245 in Taroopol in drei Terminen, d. i. am 19. Juli 1866, 9. und 23. August 1866 stetts um 10 Uhr Wormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schatungs. werth diefer Realitätshälfte Rr. 1245 im Betrage von 579 fl. 81/2 fr.

öft. Währ. festgesett.

2. In ben erften zwei Terminen wird diefe Realitatehalfte nur um oder über den Chagungswerth, im dritten Termine hingegen auch unter bem Schähungswerthe um welchen immer Preis an den Meistbiethenden hintangegeben werden.

3. Jeder Käuflustige hat 10% bes Schätzungswerthes, b. i. bie Summe von 57 fl. 90 fr. oft. 2B. ale Babium im Baaren ober in Staatspapieren nach dem am Tage der öffentlichen Beraußerung bestehenden Rurfe zu Sanden der Ligitagionekommission zu erlegen, meldes Badium bem Ersteher in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber nach geendigter Ligitagion gurudgeftellt merden wird.

Bon ber ausgeschriebenen Ligitagion wird Salamon Garfein, Rifka Hirschhorn und bie in ber Bwifdenzeit bis gur Ligitagionspornahme auf die zu veräußernde Realitätehalfte an die Gemahr tommenden Gläubiger, fo wie ber Sypothefarglaubiger Salamon Garfein, falls ihm diefer Lizitazionsbescheid nicht zugestellt werden sollte, durch ben ihnen hiemit in der Berfon des herrn Advokaten Dr. Weistein mit Suffitutrung des herrn Advokaten Dr. Frühling bestellten Rurator, endlich beide Theile verständigt.

Tarnopol, den 4. Juni 1866.

Edift.

Mr. 24848. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem Johann Polomski mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß über Unfuchen bes herrn Ariel Graf von der Stecke Volmerstein bem Johann Polomski mittelft biergerichtlichen Bescheides vom Beutigen 3. 24848 aufgetragen murde, binnen 30 Tagen nachzumeifen, baß bie Dom. 394. pag. 339. n. 44. on. 3. 3ahl 19771 ex 1864 ju Gunften besfelben im Lastenstande der Guter Brusno stare bwilligte Pranotagion der Wech= felfumme pr. 10000 fl., 10000 fl., 10000 fl. und 10000 fl. oft. 2B. gerechtfertigt fet, ober in ber Rechtfertigung ichmebe, mibrigenfalls folche fammt den Superlaften gelofcht werden murbe.

Da der Wohnort des Johann Polomski unbekannt ift, fo wird demfelben der herr Advokat Dr. Honigsmann mit Substituirung des Srn. Abvokaten Dr. Sermak auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte Lemberg, am 2. Juni 1866.

Edift. Dr. 4111. Bom f. f. Landes = Militar = Gerichte fur Galigien

und Butowina wird hiemit befannt gemacht, daß bei der f. f. Univerfal-Militär=Depositen-Administrazion zu Wien:

1. Für das Goldatenfind Magdalena Reinhard vel Reichhardt die 5%tige Ctaatsschuld = Berschreibungs = Anweisung Rr. 2727 ddto. 1. Februar 1865 pr. 25. fl. und die Baarschaft pr. 9 fl. 5/10 f. oft. Währ.

Fur die nach dem Gemeinen Fansek vel Foussek gurudge= bliebene Witwe Anna gleichen Zunamens die 4%tige Staatsschuld-Berschreibungs - Anweisung Rr. 699 ddto. 1. Juni 1840 pr. 29 fl. und die Baarschaft pr. 3 fl. 55 fr. öst. W. erliegen.

Da ber Aufenthalt biefer längst großjährigen Gigenthumer un= befannt ift, fo werden dieselben oder ihre Rechtsnehmer hiemit aufgefordert, wegen Erhebung diefer Deposita binnen 1 Jahre und 45 Tagen um fo gemiffer fich biergerichts anzumelden und ju legitimiren, als sonft damit, mas Rechtens ift, verfügt werden wird.

Lemberg, am 22. Juni 1866.

Lwów, dnia 6. czerwca 1866.

E dykt.

Nro. 24435. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem ogłasza, iż w drodze exekucyi na rzecz p. Katarzyny Ludwig, jako prawonabywczyni swego męża Michała Ludwig ku ściągnieniu sumy wexlowej 2200 zł. w. a. przeciw p. Augustowi Perlepowi wywalczonej z przynależytościami, uchwałą z dnia 6. czerwca 1866 l. 24435 na przymusową sprzedaż realności pod l. 194 i 195 w Skle położonej, dłużnika p. Augusta Perlepa własnej zezwolił, a zarazem celem rozpisania i uskutecznienia tej publicznej licytacyi c. k. sąd powiatowy w Jaworowie zawezwał.

Gdy jednakże na rzecz p. barona Scholtena prawo własności do realności pod 1.194 w Skle położonej, w książkach byłego dominium w Jaworowie zapisano, a miejsce pobytu tegoż wiadomem nie jest, przeto ustanawia się temuż p. adw. Hofmana kuratorem z substytucyą p. adw. Czemeryńskiego i doręcza się temuz kurato-

rowi powyższą uchwałę.

© dift.

Dr. 14414. Bon bem f. f. Lemberger ftabt. beleg. Begigtegerichte wird den Firmaführern des Sandlungshaufes H. Luftmann & Comp. mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Zuricher Sandlungehaufes Sander & Siecke de praes. 13ten Juni 1866 Bahl 13919 gur Sicherstellung bes bemfelben wider bas Sandlungehaus H. Luftmann & Comp. aus den Wechfeln ddto. 27. April und 2ten Mai 1866 zustehenden Forderungen pr. 429 Thir. 3 Sgr. und 429 Thir. 3 Ggr. Die proviforische Pfandung und Transferirung von drei ursprunglich auf den Ramen des letteren Sandlungshauses eingefendeten, nunmehr auf den Ramen bes Spedizionshaufes Josef Breuer auf bem h. o. Bollamte erliegenden Waarenkolli mit hierge= richtlichem Bescheid vom 20. Juni 1866 3. 14414 bewilligt wurde.

Da der Wohnort der Firmaführer des Sandlungshauses H. Luftmann & Comp. nicht befannt ift, fo wird denfelben ber fr. Lanbegadvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes frn. Landesadvofaten Dr. Natkis auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Berichtes zugeftellt.

Lemberg, am 20. Juni 1866.

(1128) Verlautbarung.

Rr. 1247. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lutowiska wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das löbliche k. f. Kreissgericht zu Przemyśl mit dem Erlaße vom 31. März 1866 Z. 4975 über das vom Hrn. Nicolaus Wizyta Gutsadministrator in Smolnik und Bater der am 27ten August 1841 gebornen Marianna Rose zw. Namen Wizyta verehel. Terlecka hiergerichts überreichte Gesuch ungesachtet die letzten bereits am 27ten August 1865 großjährig geworden war, jedoch während ihrer Minderjährigkeit sich in beträchtliche Schulzben verwickelt hat, die Fortdauer der väterlichen Gewalt des Herrn Nicolaus Wizyta über seine Tochter Marianna Rose zw. Namen Wizyta verehel. Terlecka zu bewilligen befunden habe.

Lutowiska, am 24. Mai 1866.

Ogłoszenie.

Nr. 1247. Z c. k. urzedu powiatowego jako sądo w Lutowiskach podaje się do wiadomości powszechnej, iz prześwietny c. k. sąd obwodowy w Przemyślu uchwałą z dnia 31. marca 1866 do l. 4975 na tutaj wniesione podanie pana Mikołaja Wizyty administratora dóbr Smolnika i ojca Maryanny Roży dwojga imion Wizytowej zamężnej Terleckiej urodzonej dnia 27go sierpnia 1841 ze względu chociaż ostatnia dnia 27go sierpnia 1865 pełnoletnią została, jednak podczas swej małoletności w znaczne dlugi zawikłała się; dalszą władzę ojcowską pana Mikołaja Wizyty nad swoją córką Maryanną Różą dw. imion Wizytową zamężną Terlecką zezwolić postanowił.

Lutowiska, dnia 24. maja 1866.

Anzeige - Blatt.

horieseth prywaine.

# KASSA-SCHENE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Arcdit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemborz.

Die Filiale ber k. k. privil. öfterr. Kredit - Austalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassasstunden von 9 bis  $12\frac{1}{2}$  Bor und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kündbar und einlösbar und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

lariont

(54 - 14)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . . 4 Perzent " mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . . 4½ "

Kassascheine ber Lentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kassassunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Unftalt haftet nicht fur bie Cotheit ber Giri.

Näheres ift an ber Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

Niniejszem mam zaszczyt podać do powszechnej wiadomości, że objąłem z dniem 1. sierpnia 1866 dzierzawę grecko-katol. kapitulnej

### Drukan non i

### w Przemyślu.

Mając we Lwowie nowo urządzoną drukarnię z maszyną pospieszną, połączyłem takową z wyż wymienioną drukarnią w Przemyślu i polecam się do wykonania w jak najkrótszym czasie wszelkich robót zawodu typograficznego, jako to: Dzieł i broszur w językach krajowych i zagranicznych, cenników, ogłoszeń wszelkiego rodzaju, kartek pośmiertnych, adresów, tabel urzędowych i gospodarczych, kart wizytowych, rachunków, cyrkularzy, etykiet i t. d. w rozmaitych kolorach.

Wszelkie zamówienia przyjmuje tymczasowo księgarnia panów braci Jeleni lub handel korzenny pana Praczyńskiego w Przemyślu.

(1150)

Aleksander Lévay.

## Das berühmte Anatherin - Mundwasser,

für welches das 15jährige Privilegium des Herrn Popp in Wien seit dem 2. Juli 1865 erloschen ift, erzeugt und verkauft anstatt des Popp'schen Preises von öst. Währ. 1 st. 40 fr. pr. Flacon für nur 40 fr. öst. W. die Apotheke "zur heiligen Dreifaltigkeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bet Postversendung gegen Nachnahme 20 fr. für Emballage.

Baarbezügen. (1093-3)

# see Gegen Zahnschmerze

empfehlen zum angenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Hülfe 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

(437 - 16)